## Amtsblatt

# Lemberger Beitung

### Nziennik urzędowy Lwowskiej. Gazety

31. Warz 1963.

31. Marca 1863.

(506)Verbotene Druckschrift.

Mr. 5620. Das f. f. Landes. ale Prefgericht ju Prag hat über Un. trag ber Staatsanwaltschaft in Betreff ber Drudfdrift: "Dejepis spanel-ske inquisice" auf Grund ter SS. 16 und 36 bes Prefgeseges vom

17. Dezember 1862 ju Recht erfannt :

Die Drudichrift unter tem Titel: "Dejepis spanelské inquisice, sestaven dle najlepšich pramenu od Antonina Zaluda, spisovatele Radeni Jesuitu v Čechách a na Morave pod jinenem Vysokomyt ského v Praže 1850, tisk a sklad K. Jerábkové v Ursulioské ulici ces 140" enthalt tas im S. 303 Ct. G. bezeichnete Bergeben ber Beleidigung einer gefeglich anerkannten Rirche, und es wird bie meitere Berbieitung biefer Drudichrift verboten.

Prag, ben 21. Marg 1863.

Mentberger m. p. pochberger m. p.

#### (504)Vervotene Druckschriften.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen ju Venedig hat Rraft ber ihm von Er. f. f. Apostolischen Majestät verliebenen Amtegewalt über Antrag ber f. f. Ctaateannalischaft erfannt, daß ter Inhalt ber nadiftebend verzeichneten Drudidriften bie nebenbei angeführten Berbrechen ober Bergeben begründet und hat jugleich nach S. 36 bes Preggefetes rom 17. Dezemter 1862 tas Berbot ihrer weiteren Ber=

| breitung ausgesprochen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer                  | Titel der Druckschrift<br>und Name des Verfassers<br>oder Herausgebers                                                                                                                                                                                                                                           | Datum und Geschäftezahl<br>d. gerichtlichen<br>Erkenntnisses | Gattung und Art der<br>ftrafbaren handlung,<br>wegen deren das Berbot<br>erfolgte                                                                                                             |
| 1                       | Canto politico in morte<br>della Contessa Marianna<br>Giusti nata Marchesa Sai-<br>hante; di Aleardo Alear-<br>di, Firenze. G. Berbera<br>editore 1862, proprietà<br>letteraria.                                                                                                                                 | 1863.<br>18. März<br>3. 3006.                                | Berbrechen der Störung<br>der öffentlichen Ruhe §.<br>65 lit. a.                                                                                                                              |
| 2                       | Roma e la famiglia. Ginevra 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863.<br>18. März<br>3. 3007.                                | Berbrechen d. Religions: flörung S. 122 b. d. fo wie Bergehen der Beleibigung einer gesehlich aneerkannten Kirche und der öffentlichen Herabwürdigung d. Einrichtung der Ehe SS. 303 und 305. |
| 3                       | Gli amici e i nemici d'Ita- lia; ritratti popolari per Franco Mistrali; Vittorio Emanuele, Giuseppe Ga- ribaldi, Camillo Cavour, Napoleone III., Pio IX., Antonelli, Lamoricière, Francesco Ginseppe, i principi spodestati. Mila- no presso Gernia e Erba tipografi-libraj editori, S. Vito al Pasquirolo 1861. |                                                              | Berbrechen ber Majestätes<br>beleidigung und der Bes<br>leidigung der Mitglieder<br>des kaiserlichen Hauses<br>SS. 63 und 64.                                                                 |
| 4                       | Poesie die Gabriele Ro-<br>setti ordinate da G. Car-<br>duci. Firenze, G. Berbera<br>editore 1861.                                                                                                                                                                                                               | 1863.<br>18. März<br>3. 3033.                                | Berbrechen bes hochver-<br>rathes S. 58 lit. c. und<br>ber Religionsftörung S.<br>122 lit. b.                                                                                                 |
| 5                       | Daniele Manin, ossia Venezia nel 1848. Dramma storico in 3 Atti di Luigi Gualtieri. Milano, Francesco Sanvitto editore 1862.                                                                                                                                                                                     | 18. März<br>3. 3034.                                         | Verbrechen ber Beleibi- gung ber Mitglieder bes faiserlichen Hauses, 64 und ber Störung ber öffentlichen Ruhe §. 65.                                                                          |
| 6                       | Memoria intorno la co-<br>ronadi ferro longobarda;<br>dell' Avvocato A. Bian-<br>coni Milano, Maggio 1860.                                                                                                                                                                                                       | 18. Marz<br>3. 3035.                                         | Verbrechen ber Majestäte, beleibigung u. ber Storung der öffentlichen Ruhe §§. 63 und 65.                                                                                                     |

Nr. 1810. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszym uwiadamia, iż masa spadkowa ś. p. Józefa Rzeczyckiego przeciw Ignacemu Miączyńskiemu, a w razie jego śmierci przeciw jego niewiadomym spadkobiercom o ekstabulacye z dóbr Siemikowce i Beniawa ciazacej na nich Dom. 81. pag. 337. n. 44. on., 1. Dom. 81. pag. 281. n. 22. on. samy 12084 złp. 12 gr. i obowiązku ekstabulowania sumy 60412 złp. pod dniem 3. marca r. br. do 1. 1810 pozew do pisemnego postępowania wniesła.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych wiadomem nie jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Żywickiego a zastępca tego zaś pan adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, ibaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musicli.

Tarnopol, dnia 4. marca 1863.

(484)Edykt.

Nr. 3007. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Dubiecku wiadomo czyni, ze Szymon Wolau 4. czerwca 1835 w Łubny bez ostatniej woli rozporządzenia pomarł, a ponieważ wiadomo nie jest, komu do tego spadku prawo przysluża, wzywa się wszystkich, którzyby jakiekolwiek pretensye do tego spadku mieli, aby w przeciągu roku prawa swe udowodniwszy do objęcia w mowie będącego spadku się zgłosili, gdyż inaczej pertraktacya z postanowionym dla nieprzytomnych kuratorem Onufrem Kos przeprowadzoną zostanie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Dubiecko, daia 8. grudnia 1862.

II. Cinberufunge=Gdift.

Mr. 1243. Bon ber Brzeganer f. f. Rreisbehorbe merben bie in der Moldau unbefugt fich aufhaltenden Gebruder Itzig, Ello und Abraham Gorgel aus Podhajce mit Bezug auf tas erfte Einberufunge-Stift vom 1. November 1862 3. 8487 hiemit jum zweiten Male aufgefordert, binnen 1 Jahre vom Tage ber Ginschaltung des erften Chiftes in bie Landeszeitung jurudjufehren und ihre Rudfehr zu ermeifen, widrigens gegen fie tas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem faif. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werben mußte.

Brzezany, ben 5. Marg 1863.

### II. Edykt powołujący.

Nr. 1243. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszym odnośnie do pierwszego edyktu z 1. listopada 1862 roku 1. 8487 po raz drugi braci Icka, Ellego i Abrahama Gorgel z Podhajee, przebywających bez pozwolenia w Mułtanach, ażeby w przeciągu roku, licząc od dnia ogłoszenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócili i powrót swój udowodnili, gdyż w przeciwnym razie ulegną za samowolne wychodźtwo postanowieniom ces. patentu z 24. marca 1832 r.

Brzeżany, dnia 5. marca 1863.

(509) Ronfurs.

Rro. 541. I. Sauptmann Martin Kappel'fcher Stiftungeplat

jahrlicher 90 fl. oft. 28.

Da ber Stifter hiezu fruppelhafte und nicht burch eigene Schuld verarmte Berfonen berufen hat, fo merben diejenigen, melde fich biegu geeignet finden, aufgefordert, ihre mit ben Rachweisen ihrer dienfifallis gen Qualifitagion belegten Gefuche bis langftens Ende Dai 1863 bet bem f. f. Landes-Militar-Gerichte in Wien (Stadt, Freiung, im ehe= maligen General-Rommando. Gebaude) ju überreichen.

II. Zwei Grafich Cordua'ide Stiftungeplage fur f. f. Offiziere.

Witwen mit dem jahrlichen Genuße von 100 fl. oft. D.

Da die Stifterin hiezu folche Offizierswitmen bestimmt hat, welche meter ein Bermogen besigen, noch eine Renfion genießen, fo werben jene, welche hiezu geeignet find, aufgefordert, ihre mit den Rache weifen ihrer biesfälligen Qualifitazion belegten Gefuche bis langftens Ende Junt 1863 bei bem f. f. Landes - Militar - Gerichte in Wien (Stabt, Freiung, im ehemaligen General . Rommando . Gebaute) ju überreichen.

R. f. Landes - Militar - Gericht,

(1)

Mro. 3580. Bom Stryjer f. f. Begirteamte als Gericht wird bie mit Bescheid vom 10. August 1862 3. 2285 bewilligte Intabulirung bee Lipa Eisenstein ale Gigenthumer bee ber Mariem Eisenstein gebor. Liebmann gehörigen 1/20 Theile ber Realität in Stryj sub Saus . Dir. 118 Stadt ihrem unbefannten Erben hiemit befannt gemacht, und ber bezogene Befcheid biefes Berichtes bem fur bie liegende Daffe ber Mariem Eisenstein bestellten Rurator frn. Abvofaten Dr. Dzidowski jugestellt.

Stryj, am 24. Oftober 1862.

Edykt.

Nr. 3627. C. k. sad krajowy jako handlowy i wekslowy we Lwowie, nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Frydryka Ernesta dw. imion Boelke niniejszym edyktem zawiadamia, że w skutek skargi Maryanny Reszytelowicz do l. 56462 ex 1862 do tutejszego sądu względem zapłacenia sumy wekslowej 210 zł. w. austr. z przynależytościami wniesionej przeciwko temuż pod d. 31. grudnia 1862 do liczby 56462 platniczy, zapadł.

Gdy miejsce pobytu Frydryka Ernesta dw. im. Boelke sądowi nie jest wiadome, przeto ustanawia się dla tegoż na jego stratę i koszt kuratora w osobie p. adwokata Dra. Blumenfelda z substytucya p. adwokata Dra. Landesbergera, oraz wyżej pomieniony na-

kaz platniczy temuż p. kuratorowi doręcza się.

Lwów, dnia 5. marca 1863.

E dykt. (502)

Nr. 3470. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie z pobytu niewiadomemu Feliksowi Barczewskiemu, lub w razie śmierci spadkobiercom jego z imienia i pobytu nieznajomym wiadomo czyni, iż przeciw niemu spadkobiercy po ś. p. Waleryanie hr. Dzieduszyckim pod dniem 9. marca 1863 do l. 3192 pozew o orzeczenie, że zaległość procentowa do roku 1811 w sumie 124701/9 duk. umorzona jest, i z przynależytościan i z dobr Potoczyska, Olesza, Zuków i Zukocin wyekstabulowaną być ma, dalej dnia 10. marca 1863 do l. 3252 pozew o wymazanie sumy 11888%, duk. z przynależytościami z dóbr Potoczyska, Olesza i Zuków, nakoniec trzeci pozew dnia 14. marca 1863 do l. 3470 o wymazanie ze stanu biernego tych samych dóbr sumy 12470 dukatów jako zaległości procentowej w tutejszym c. k. sądzie wnieśli, w skutek których termina do ustnej rozprawy na 18. czerwca 1863 o 10. godzinie rano wyznaczone zostały, i pan adwokat Skwarczyński ze substytucyą p. adwokata Maciejowskiego nieobecnym pozwanym do bronienia ich praw na kuratora ustanowionym został. Upomina się więc nieobecnego Feliksa Barczewskiego niniejszym edyktem, aby wcześnie się do tutejszejszego sądu zgłosił, lub potrzebną informacyę ustanowionemu kuratorowi udzielił, inaczej zle skutki z zaniedbania tej sprawy wyniknąć mogące sam sobie przypisać musi. Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 16. marca 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 1993, C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia p. Walentynę z Raszowskich Boberskę i p. Filipinę z Raszowskich Grodzkę, jako pan Tomasz Pietraszkiewicz na dniu 20. maja 1862 przeciw pani Walentynie z Raszowskich Boberskiej jako pierwszo pozwanej i p. Filipinie z Raszewskich Grodzkiej i innym jako współpozwanym wniósł w sądzie tutejszym ustne podanie celem przywrócenia terminu do zgłoszenia się do przysiąg wyrokami c. k. sądu krajowego wyższego Lwowskiego z dnia 6. czerwca 1859 l. 3389 i najwyższego c. k. trybunału sprawiedliwości z dnia 20. listopada 1859 1. 12118 w sprawie głównej o zapłacenie ilości 214 zł. 48 c. w. a. z przynależytościami dopuszczonych.

Gdy wyznaczone poprzednio do rozprawy nad tem podaniem termina z powodu niemożności doręczenia wezwania wyżwymienionym pozwanym, na niezem spełzły, przeto na żądanie p. Tomasza Pietraszkiewicza ustanawia sąd obwodowy dla p. Walentyny z Raszowskich Boberskiej i p. Filipiny z Raszowskich Grodzkiej kuratorem adwokata krajowego Dra. Zezulkę z zastępstwem adwokata krajowego Dra, Frenkla, pierwszemu podanie z załączeniami doręcza, i do rozprawy ponowny termin na dzień 28. kwietnia 1863 godz.

10ta zrana wyznacza.

Wzywa się przeto p. Walentynę z Raszowskich Boberską i p. Filipine z Raszowskich Grodzke, by wszelkie odnośne do sprawy swojej dokumenta i informacye ustanowionemu kuratorowi udzieliły, lub na powyższym terminie osobiście stanęły, albo li też innego pełnomocnika sądowi wskazały, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisaćby musiały.

Przemyśl, dnia 5. marca 1863.

(508)d i f t.

Dro. 6013. Bom Sniatyner f. f. Begirfegerichte mirb ber, bem Leben und Wohnorte noch unbefannten Josefa Lutz und ihren allfälligen Erben mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gegeben, es habe wider bieselben Sender Seidner wegen Zahlung von 840 ft. oft. 2B. eine Grefugioneflage überreicht, und um richterliche bilfe gebeten, woruber die Sagfagung gur mundlichen Berhandlung auf ben 19ten Junt 1863 Bormittage bestimmt worden ift.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo murbe au ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften Gr. Telesfor Pfau

ale Aurator besiellt, mit meldem die angebrachte Rechtefache nach Borfdrift der G. D. wird verhandelt werden.

Durch biefes Gbift mird bie Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Cadmalter gu mablen und tiefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibis gung bienlichen vorschriftemäßigen Redtemittel ju ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfäumung entstehenden Folgen felbst beizumefe fen haben mird.

Sniatyn, am 22. Marg 1863.

Kundmachung. Mro. 3598. Bur Wiederbesehung Der erledigten Tabakgroßtrafif in Tarnow wird am 14. April 1863 bei der f. f. Finang. Begirke. Direkzion in Tarnow die Ronfurreng-Berhandlung abgehalten merden.

Die schriftlichen mit ter Stempelmarte à 50 fr. verfebenen, mit der Bestätigung ber erlangten Großjährigkeit, dem Sitten. und Bers mogenszeugnisse, endlich mit tem Badium von 100 fl. ober der Er-lagequittung ter Tarnower Sammlungefasse über dasselbe belegten Offerte, find bis einschließig 13. April 1863 6 Uhr Abends bei ber getachten f. f. Finang. Bezirfe. Direfzion einzubringen.

Der Berkehr ber Großtrafif betrug im v. 3. 1862:

an Tabaf im Gewichte von 93.236 Pfd. . . 87.181 fl. 971/2 fr. " Stempelmarfen . . . . . . . . . . . . 23.506 , 79 "

Busammen 110,688 fl. 761/2 fr.

öfterr. Bahrung.

Die naberen Bedingniffe, fo wie der Ertragnigausmeis fonnen tei ber f. f. Finang. Begirfe. Direfzion in Tarnow oder bei ber Silfe. ämter-Direkzion ter f. f. Finang-Landes-Direkzion in Krakau eingefeben merden.

Krakau, den 7. Marg 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 3598. Dla ponownego obsadzenia opróżnionej wielkiej trafiki tytoniowej odbędzie się dnia 14. kwietnia 1863 w c. k. obwodowej dyrekcyi finansowej w Tarnowie wydzierzawienie pomie-

nionej trafiki przez konkurencyę.

Pisemne oferty z dolączeniem marki stemplowej na 50 cent. wal. austr., opatrzone świadectwem pełnoletności, moralności, tudzież stanu majatkowego z dołączeniem w końcu jako wadyum kwoty 100 zł. w. a. lub kwitu poświadczającego złożenie kwoty pomienionej w kasie zbiorowej Tarnowskiej, maja być wniesione do dnia 13. kwietnia 1863 włącznie do 6. godziny wieczór w wyż wymienionej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Obrót sprzedaży w tejże trafice wielkiej wynosił w roku ze-

azlym 1862:

wal. austr.

Bliższe warunki, również jak i wykaz przychodu można widzieć w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Tarnowie, lub też w dyrekcyi urzędów pomocuiczych c. k. krajowej dyrekcyi finansów w Krakowie.

Kraków, dnia 7. marca 1863.

Ronfurs

Mro. 942. 3mei Begirte - Abjunttenstellen, und zwar bei ben f. f. Bezirkeamtern in Sokal und Dobromil oder eventuell bet einem

anderen Bezirfeamte find in Erledigung gefommen.

Bewerber um diese Dienstposten haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bei ber f. f. Landeskommission für Perfonalangelegenheiten der gemischten Bezirkeamter in Lemberg langftene bie 15. April 1. 3. einzubringen und es merden disponitie Beamten vorzüglich berücksichtiget merten.

Won der f. f. Landestommission für Personal - Angelegenheiten der

gemischten Bezirfeamter. Lemberg, am 25. März 1863.

(498)Edift.

Bom Stryer f. f. Begirfsamte als Gericht Mro. 3549. wird die mit Bescheid vom 7. Dezember 1861 Babl 5199 bewilligte Intabultrung des Jonas Liebmaun und Lipa Eisenstein als Eigen' thumerin des ter Gittel Liebmann gehörig gemefenen 1/20 Theils der Mealitat in Stryj sub Nro. 118 Stadt, den unbefannten Erben ber letieren burd biefee Grift befannt gemacht, und bem fur bie liegente Daffe nach Gittel Liebmann bestellten Rurator Berrn Abvofaten Dr. Fruchtmann ter obige Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Stryj, am 30. Dezember 1862.

Cobift. Rro. 10686. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mirb biemit befannt gemacht, daß in Folge bee vom boben Juftig. Minifterium bewilligten Taufches ber Umtefige tes Berrn Abvotaten Dr. Witwicki in Lemberg mit tem Amtefige bee herrn Advofaten Dr. Natkis in Sambor, ber herr Abvofat Dr. Pfeifer jum Generalfubstituten bee herrn Advokaten Dr. Witwicki jur Uebernahme der Geschäfte, für welche feine Spezialsubstituten bestimmt find, bestellt worden fei.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 18. März 1863.